# Dziennik Rządowy

# WOLHEGO MIASTA REALOWA I JEGO OKRĘGU

## W Krakowie dnia 9 Października 1839 r.

Nro 5,559 D.G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Aby udzielanie pozwoleń na chowanie ciał zmarłych osób w grobach kościelnych uczynić nieszkodliwem i zapobiedz wyziewom, jakie natura niektórych chorób czyniąc ciało po śmierci więcej uległem zepsuciu, sprowadza przez szybką onegoż dekompozycją, które to wyziewy stłumione w zamkniętym grobie, za otwarciem onego nagłem szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie wywierać mogą, uznał Senat za potrzebne obok ograniczenia się w udzielania tego rodzaju pozwoleń wydać pod względem ostrożności w chowaniu ciał w grobach zachować się mających, następujące rozporządzenie, które dla wiadomości powszechnej przez Dziennik Rządowy ogłoszonem zostaje:

- 1. Od uzyskania pozwolenia na pochowanie ciała zmarłej osoby w grobie kościelnym wyłączają się ciała tych osób, które zeszły z tego świata w skutek jakiejbądź zaraźliwej choroby, lub o których jest chociażby podejrzenie, iż były takową dotknięte.
- 2. Uzyskanie pozwolenia, o którém mowa, tylko w ważniejszych wydarzeniach zdolnych skłonić Rząd do zrobienia tego wyłączenia od ogólnego prawa zabraniającego chowania zmarłych przy kościołach będzie następowało.
- 3. Pochowanie ciała w grobie kościelnym dopiero w tedy będzie mogło mieć miejsce, gdy z świadectwa ordynującego Lekarza, który zmarłego traktował, i z odbytej rewizyi ciała przez Fizyka miejskiego w mieście Krakowie lub okręgowego w Okręgu, osiągnionem zostanie to przekonanie, iż zmarły nie był dotkniętym żadną chorobą zaraźliwą, a tem samem, iż ciało jego kwalifikuje się do pomieszczenia go w grobie kościelnym; świadectwa w takim razie mają być pod najsurowszą odpowiedzialnością za rzetelność onego i jak najsumienniej przez Lekarzy wydawane.
- 4. Ciała uznane za mogące być pochowane w grobie kościelnym winny będą wprzódy być exwiscerowane i jak najdokładniej zabalsamowane, aby je ile możności od zgnilizny ochronić, dopełnienie zaśtego podobnież przez Fizyka właściwego winno być zaświadczonem, nakoniec:
- 5. Przy otwieraniu grobów, w których ciało złożone być ma należy zachować tę ostrożność, aby takowe na jakiś czas wprzódy

otwarte i kilku funtami chlorku wapna dobrze wysypanemi były, co wszystko kosztem i staraniem uzyskujących pozwolenie ma być uła-twionem.

Kraków dnia 28 Września 1839 r.

Prezydujący SCHINDLER. Sekr. Jlny Senatu, DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 5892

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w skutku Rozporządzenia Sanatu Rządzącego pod dniem 17 z. m. b. r. do Nru 5313 zapadłego, odbędzie się w Biórach Wydziału Spraw Wew. na dniu 15 b. m. i r. o godzinie 10 przed południem publiczna in minus licytacya na dostawę 30 sztuk drzewa jodłowego do mostu Podgórskiego długiego łokci 21 a szerokości 14 cali trzymającego, cena sztuki jednej ustanowia się w ilości Złp. 40. Chęć licytowania mający zechcą się zaopatrzeni

w Vadium w ilości Złp. 120 w miejscu i czasie powyż oznaczonych stawić, gdzie o warunkach dostawy potrzebną odbiorą wiadomość.

Kraków dpia 3 Października 1839 r.

Senator Prezydujący J. Księżarski Referendarz L. Wolff.

Nro 16,788.

#### DYREKCYA POLICYI.

Wołnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż osobie idącej ulicą Mikołajską zaginął mały złoty damaszkowany zegarek; ktoby takowy znalazł zechce złożyć w Dyrekcyi Policyi, za co nagrody Złp. 18 od właściciela ma zapewnione.

Kraków dnia 29 Września 1839 r.

Dyrektor Policyi.

Wolfarth.
Sekr. Kaniewski.

#### DODATEK

do Nru 62

# DZIENNIKA. RZADOWEGO.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle

Podaje do publicznej wiadomośai, iż dom pod L. 210 na przedmieściu Piasek w gminie IX. M. Krakowa stojący, ze wszystkiem co do tegoz należy; p. Maryanny . Wilmano. wej własny, przez też pp. Maciejowi i Maryannie Zajączkowskim kontraktem 5 grudnia 1834 r. do L. 812 w dniu 9 grudnia 1834 r. hipotecznie wpisanym, za Summe 4,000 złp. sprzedany, lecz na zasadzie prawa odkupu do tejže napowrót należący, sprzedanym zostanie przez publiczną sądową licytacya, a to od summy pierwszego wywołania 4,000 złp. która w braku licytantów na terminie dopiero trzecim w mysl art. 98 ust. exek. do 3 części zniżoną zostanie i od tak zniżonej ceny na tymże terminie licytacya przedsięwziętą bedzie, licytacya ta następuje na żądanie pp. Macieja i Maryanny Zajączkowskich na zaspokojenie onymže Summy 2,000 zlp, z procen. tem od 1 stycznia 1837 r. i kosztami, którzy z mocy wyroków Trybunału I. Iostancyi M. Krakowa 7 grudnia 1836 r. i Sądu Appellacyjnego 14 kwietnia 1837 r. do L. 342 w dniu 8 czerwca 1837 r. hipotecznie wpisanych uskutecznili przez komornika Koisiewicza zajęcie, w drodze wywłaszczenia dnia 13 paź. dziernika 1837 r. do L. 758 hipotecznie wpisane, a nastepnie po wyrokach zapadłych w tej exekucyi w Trybunale I. Instancyi 25 listopada 1837 r. 26 maja 1838 r. w sądzie Appellacyjnym 9 sierpnia 1838 r. 5 października 1838 r. w sądzie Najwyższej Instancyi 18 kwietnia 1839 r. nakoniec w Trybunale I. Instancyi 10 lipca 1839 r. ogłoszona zostaje licytacya, której warunki sądownie ustanowione sa nastepujące.

1) Mający chęć licytowania złoży na vadium 400 zlp. które w razie niedopełnienia warunków utraci na korzyść popierających, i nowa licytacya na jego szkodę ogłoszoną zostanie, popierający są wolni od składania

wadium.

Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu.

 Nabywca wypłaci z szacunku uprzywie lejowane podatki Skarbowe i koszta prawue według wyroku też koszta ustanawiającego

i otrzyma dekret dziedzictwa.

3) W ciągu dni 14 po licytacyi, złoży prócz tego Summę 2,000 złp. w depozyt sądowy dla zabezpieczenia satysfakcyi wierzytelności popierających, a w razie zalicytow, nia domu tego przez samych popierającycawolni tem samem będą od składania takoh wego.

 Resztujący szacunek zaplaci nabywca z procentem od licytacyi po hf100 rachować się mianym, stósownie do klasyfikacyi, ko-

mu wypadnie.

5) Gdyby w ciągu dni 8 po licytacyi stawił się pretendent ofiarujący więcej o czwartą część, obowiązanym będzie złożyć wprzód takową wraz z vadium w depozyt sądowy; a dopiero zgloszenie swe skutecznie uczynić mocen będzie.

Termina licytacyi tejže są następujące: pierwszy d. 13 listopada 1839 r. drugi dnia 13 grudnia 1839 r. trzeci dnia 15 stycznia 1840 r.

Licytacya te popiera z strony Macieja i Maryanny Zajączkowskich adwokat Wincenty Szpor O. P. D.

Wzywają się przeto wszyscy wierzyciele hipoteczni i osoby interesowane, do złożenia produkcyj swych praw na pierwszym terminie licytacyi, która nastąpi w sali Audyencyonalnej Trybunału I. Instancyi M. W. Krakowa w domu pod L. 106 w Krakowie od godziny 10 rano posiedzenia swe odbywającego, oraz wszyscy chęć kupienia mającya dla których dokłada się to objaśnienie, że nkażdym terminie stanowcze przysądzenie nastąpi, jak skoro chęć kupienia mający, zgłosi się. Kraków dnia 23 sierpnia 1839 r, Janicki.

#### Pisarz Trybunału I. Instancyi W. N. i ścisle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w skutek uchwały rady familijnej w opiece matoletnici po niegdy Agneszce z Kozakiewiczów Sassorskiej w dniu 13 lipca 1839 r. zapadlej a przez Trybunał I. Instancyi W. M. Krakowa w dniu 27 sierpnia t. r. N. 6134 zatwierdzonej na żadanie Macieja Sassorskie. go obywatela M. Krakowa jako ojca i opiekuna maloletniej Józefy Maryanny dwojga imion Sassorskiej sprzedanym zostaje dom murowany z przyległym ogrodem owocowym w Krakowie przy ulicy Groble w gminie IX. miejskiej położony; od poludnia z domem Nro 218 od zachodu z portem przy ulicy Groble, od północy z realnościa. Nro 220 od wschodu z placem publicznym i droga gra-Diczacy.

Warunki téj realności uchwałą rady familijnej w dniu 45 września 1837 r. zapadłą a przez Trybanał w dniu 16 listopada t. r. do Nru 5122 zatwierdzone są pastępujące:

1) Cena szacunkowa realności pod L. 219 ustanawia się wedle Inwentarza urzędowego w summie zfp. 4835 gr. 20 która w braku licytantów na trzecim terminie do 1f3 części to jest do zfp. 3.223 gr. 23 zniżoną zostanie, przysądzenie zaś stanowcze na pierwszym terminie licytacyi nastąpi skoro kto cenę pierwszego wywołania zaofieruje.

 Chęć licytowania mający złoży tytułem vadii zlp. 484 od składania jednak czego popierający opiekun prawo do polowy nieru-

chomości mający jest wolny.

3) Nabywca zaraz po odbytej licytacyi winien zapłacić zalagłe podatki Skarbowi publiczdemu, gdyby się jakie pokazaly. Zapłaci także nabywca koszta licytacyi na ręce adwokata popierającego takową, a to natychmiast po wyroku zasądzającym też koszta.

4) Nabywca w dziesięć dni po licytacyi, winien będzie zlożyć w depozyt sądowy po-

łowę wylicytowanej summy z potrąceniem z złożonego vadium opłaconych podatków skarbowych i popierania kosztów licytacyi od czego jednak popierający licytacyą opickun będzie wolny.

- 5) Reszta summy szacunkowej zostanie przy nabywcy aż do skutku klasyfikacyi.
- 6) Newonabywca obowiązanym będzie utrzymywać mieszkańców w najętych mieszkaniach do kwartału.
- 7) Niedopełniający któregokolwiek warunku utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i stratę ogłoszoną zostanie.

Czyni się jednak uwaga iż stosownie do art. 405 każdemu wolno jest zaofiarować 1f4 część nad wylicytowany szacunek, skoro takowa w terminie tymże artykulem zakreślonym w biórze Pisarza Trybunalu złoży.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy ter-

mina:

pierwszy dnia 15 listopada (drugi dnia 20 grudnia ) 1839 r. trzeci dnia 15 stycznia (1840 r.

Sprzedaż takowa odbywać się będzie na audyencyi Trybunału I. Instancyi w Krakowie w domu Władz Sadowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej a to za popieraniem adwokata Franciszka Starzyckiego O. P. D. w Krakowie przy ulicy Brackiej pod L. 241 zamieszkałego.

Wzywa się na takową licytacyą, wszystkich chęć kupna mających, oraz wszystkich wierzycieli hypotecznych i prawa rzeczowa mających, ażeby na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 7 września 1839 r. Janicki.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Felixa Słotwińskiego obywatela krajowego w Krakowie przy ulicy Szerokiej pod L. 78 zamieszkalego końcem dojścia satysfakcyi summy 2495 złp. 15 gr. w monecie srebrnej, procentów i kosztów prawnych z aktu urzędowego dd. 16 stycznia 1823 r. w akta hipoteczne Wolnego M. Krakowa d. 7 grudnia 1824 r. vol. VII. na karcie 132 wpisanego, oraz wyroku Trybunalu Iéj Instancyi dd. 2 kwietnia 1835 r. zapadłego, klassyfikacyą ceny szacunkowej domu w Kras

kowie na Piasku pod L. 83 ustanawiającego. Moca którego Felixowi Slotwińskiemn summa 2495 złp. 15 gr. z procentami do wyplaty ed Jacka Golińskiego jako nabywcy tego domu wskazana, lecz do dziś dnia zapłaconą nie zomala, należących się. W moc warunku 6 licytacyi tegoż domu d. 7 sierpnia 1834 r. odbatej, sprzedanym zostanie przez publiczna licytacyą dom pod L. 83 w gminie VII. M. Krakowa na przedmieściu Piasek na teraz do Jacka Golińskiego nalezący, frontem ku ulicy Pańskiej, tyłami zaś ku Rudawie z górnych do dólnych mlynów ciągnący się z domem Karola Szlenkiera, z drugiej zaś strony z domem Stanisława Waltera grani czący. Zajęcie tego domu uskutecznił Skorczyński Komornik dd. 3 lutego 1834 r. które w ksiedze hypotecznej w treści dd. 28 marca 1834 r. wpisanem zostalo.

Sprzedaż tegoż domu popiera Franciszek Starzycki O. P. D. adwokat w Krakowie przy plicy Brackiej pod L. 241 zamieszkaly.

Warunki licytacyi wyrokiem prawomocnym Trybunata I, Instancyi dd. 23 sierpnia 1839 r.

zatwierdzene są następujące:

1. Cena szacunkowa domu w Krakowie na Piesku pod L. 83 ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie 9000 złp. w monecie srebrnej, która wbraku licytantów zaraz na pierwszym terminie do dwóch trzecich części to jest do summy 6000 złp. znižona bedzie, i od tej ceny licytacya roz. pocznie się.

2. Cheć licytowania mający złoży vadium w summie 900 złp. w monecie srebrnej conrant od którego złożenia Felix Słotwiński wolnym jest.

3. Nabywca zaplaci podatki zalegle jeżeliby sie jakie okazały stosownie do przepi-

sow prawa.

4. Zaplaci koszta sądowe i exekucyjne do rak i za kwitem popierającego licytacya natychmiast po wręczeniu wyroku przysadzającego też koszta.

- 5. Wypłaty podług warunku 2. 3. i 4. uskutecznione z ceny szacunkowej potrąci resztująca zaś summę szacunkową przy sobie zatrzyma aż do uskutecznienia klasyfikacyi, poczém każdego wierzyciela uzytecznie umieszczonego zaspokoi i temuz procent po 5/100 od daty licytacyi az do momentu zaspokojeia onego zaplaci.
- 6. Po dopelnieniu warunku 2. 3. i 4 otrzyma nabywca dekret dziedzictwa z warunkiem zaspokojenia wierzycieli wedle planu klasyfikacyi.
- 7. Wrazie niedopełnienia powyzszych warunkow utraci nabywca vadium na korzyść popierającego i oprócz tego nowa licytacya na niebespieczeństwo nabywcy natychmiast ogłoszona będzie.

Do takowej licytacyi wyznaczają się trzy

termina.

Pierwszy na d. 29 listopada 1839 r. Drugi na d. 3 stycznia) 1840 r. pa d. 5 lutego

Przedaż takowa odbywać się będzie na audyencyi Trybunału I. Instancyi w Krakowie w domu Władz Sadowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rano.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający oprócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objętych wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie zlożyli na Audyencyi Trybunalu wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Kraków de a 25 września 1839 r. Janicki.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na žadanie Tomasza Switkowskiego obywatela M. Krakowa jako nabywcy sammy od Felicyanny Nowakowskiej, sprzedany zostanie w drodze przymuszonego wywiaszczenia dom w mieście żydowskim przyl Krakowie pod L. 6; 7 w gminie XI. miejskiej polożony a

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu. to na satysfakcya summy złp. 5,000 z procentem i kosztami do obligu urzędowego z dnia 13 listopada 1835 r. należący się, do starz. Salomona Mendelsohn należący, którego granice sa następujące: od wschodu z nliczka wazka, od poludnia z domem N. 7 Mojžesaa Gletner i Icka Cygler, od polnocy

z ulica poprzecznia i domem N. 5 Jonasa Kerner, od zachodu z domem N. 134 Arona Dayches. Zajęcie w mowie będącego domu uskutecznił Wojciech Dziarkowski Komornik Sądowy aktem z dnie 28 grudnia 1837 r.

Warónki sprzedaży rzeczonego domu Wyrokiem Trybunatu I. Instancyi z d. 6 czerwca b. r. i Sadu Appellacyjnego zaocznym z dnia 20 sierpnia t. r. zatwierdzone są nastę-

pujace:

1) Cena szacunkowa kamienicy w mieście zydowskim przy Krakowie pod L. 617 ustanawia się stosownie do wyroków zapadłych w summie 11.000 zlp. na pierwsze wywołanie, która w braku licytantów na trzecim terminie licytacyi do 2f3 części zniżona zostanie i od tak zniżonej ceny licytacya rozpoczeta zostanie.

2) Cheć licytowania majacy, złoży 1f10 część powyższego szacunku jako vadium od złożenia którego popierający licytacyą jest

Wolny.

3) Nabywca zapłaci podatki zalegle do skarbu publicznego za rok ostatni jeżeli się takowe należeć będą, zapłaci równie koszta popierania licytacyi na rece i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego które z szacunku potraci.

4) Po zaplaceniu podatków i kosztów licytacyi nabywca otrzyma dekret dziedzictwa.

5) Pozostały szacónek od powyższych upłat zostanie przy nieruchomości z obowiązkiem placenia procentów 5f100 od chwili licytacyi

aż do wypłaty który to szacónek stosownie do wyroku klassyfikacyjnego wypłaci.

6) Niedopełniający któregokolwiek warónku utraci vadium i nowa licytacya na jege koszt i niebezpieczeństwo rozpoczeta zostanie.

7) Cheacy zaofiarować 1f4 cześć szaconku wylicytowanego, winien będzie stosownie do przepisu prawa takowa zlożyć w biórze Pisarza Trybunalu w gotowiznie, inaczej zaofiarowanie tei 1/4 cześci przyjętem nie

zostanie.

Sprzedaż tej nieruchomości odbywać się bedzie na Audyencyi Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa i Jego Okregu w Krako. wie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 10tei rano zaczynając za popieraniem adwokata Adama Goleberskiego.

Do takowej licytacyi wyznaczają się trzy

termina:

Pierwszy na dzień 4 grudnia) 1839 r. na dzień 8 stycznia (1840 roku. na dzień 5 lutego 1840 roku. Trzeci

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający oraz wierzyciele prawo rzeczowe mający aby prawa swe na pierwszym terminie licytacyi przy ustanowieniu adwokata złożyli pod rygorem ustawa exekucyjna wskazanym.

Kraków dnia 25 września 1839 r.

Janicki.

Stosownie do art. 866 kod. post. sad. zawiadamia niniejszym, komu o tém wiedzieć naležy, iž pani Józefa z Dzwonkowskich Komornicka, pana Floryana Stanislawa, dwoch imion Komornickiego malžonka, w Krakowie przy głównym rynku, pod L. 237 w gminie II. cyrkule I. zamieszkala; od której Wny Michał Strożecki O. P. D. adwokat stawać będzie, na mocy upoważnienia rezolucyą JW. Prezesa Trybunalu I. Instancyi, Wolnego Niepodleglego i ściśle Neutralnego M. K. i J. Okr., d. 7 sierpnia 1839 r. do Nru 6048 wydaną działająca, podała przeciwko meżowi

awemu panu Floryanowi Stanisławowi Ko-

mornickiemu, w Krakowie, w gminie II. cyrkule I. pod L. 237 zamieszkalemu, żądanie

Pisarz Trybunatu I Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu. pozwem dnia 3 września 1839 r. wydanym, a dnia 18 t. m. i r. prawnie temuż panu Floryanowi Stanisławowi Komornickiemu, przez Jana Turskiego woźnego doręczonym, objęte o oddzielenie majatku składającego się:

1. Z summy 18,000 złp. tytulem posagu,

meżowi wniesionej.

2. Z ruchomości na wyprawę danych, na-

koniec.

3. Z efektów pani Józefy Komornickiej własnych, konsygnacya własnorecznie, od pozycyi 1 aż do 187 spisaną, objętych.

Oddzielnie to na zasadzie prawa art. 1443

kod. cyw. żądająca popiera.

Kraków dnia 28 września 1839 r. J. Mietuszewski.